## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 61. Sonnabend, den 12. Marz 1842.

Ungekommene Fremde vom 10. Mår3.

herr Dberamtmann Silbebrandt aus Granmystow, Sr. Burger Figal aus Gnefen, fr. handlungebeft. Sanfchte aus Bojanowo, Sr. Pachter Tamegynefi ans Wielowies, I. im Hotel de Berlin; Br. Pachter Micarre aus Piasti, herr Guteb. Rurg aus Ronojaby, Sr. Infpettor Reinchen aus Tiesnig, fr. Bat. Argt Gutner und die grn. Raufleute Sockel, Giebocki und Jungfer aus Gnefen, I. im Hôtel de Dresde; Br. Raufm. Robacti aus Plefchen, die grn. Guteb. hoffmann aus Rruchowo, Subert aus Goniembic, v. Kuroweti aus Rollica und Iffland aus Marwic, I. im Hôtel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Urbanowefi aus Rowalefie, Guftav aus Ropafzewo und v. Bronifowefi aus Begierfi, I. im Hotel de Hambourg; die Brn. Guteb. Geredinsti aus Chocifzewice, Dzierzbiefi aus Bijanowice und Koralesti aus Bardo, I, im Hotel de Cracovie; fr. Guteb. v. hulewicz aus Mlodziejewice, Br. Pachter Bagrowiedt aus Szegntnif, Br. Birthich. = Beamter Difgewoff aus Murzynowo, I. in ben brei Sternen; Die herren Rauft. Scheele aus Nordhausen und Schafftel aus Breslau, I. im Hotel de Rome; Die grn. Guteb. v. Brudzewski aus Wierzenica, Rebowski aus Radzieczysko, v. Wefferski aus Nas pachanie, v. Lipsti aus Ludom, v. Rabonefi aus Chlapowo und v. Szczaniecti aus Brobn, I. im Bagar.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Im Interesse der Absender und Empfänger von Estafetten, ift die Anordnung getroffen worden, bag, insofern der Absender nicht anddrucklich das Gegentheil verlangt hat, die Estasetten. Depeschen in dem Falle auf den Eisenbahnen befordert werden sollen, wenn dadurch eine Beschleunigung zu erreichen ift.

Das Publikum wird hiervon mit dem Bemerken in Renntniß gesetzt, daß für de. gleichen Estafetten = Sendungen, außer der reglementsmäßigen Expeditions-Gebühr und dem Bestellgelde, nur das tarifmäßige Porto für recommandirte Briefe, nach Maaßgabe des Gewichts und mit Berücksichtigung des declarirten Inhalts, für die Strecke, auf welcher die Eisenbahn benutzt wird, zu entrichten ist. Uebrigens behält es bei dem bestehenden Vorschriften sein Bewenden.

Berlin, ben 28. Febrnar 1842.

General = Poft = Umt.

Bekanntmachung. In Sy= pothekenbuche ber ju Cubpreußischer Beit im Ralischer Diftrift, jest im Rreife Pleschen belegenen herrschaft Goluchowo ift Rubr. (II.) III. Nro. 16. fur bie Felician v. Bierzchenlefifden Erben bie Summe bon 3485 Athlr. 8 Ggr. ober 20,912 fl. poln. auf Grund ber Agnis tion bes Befigers Ignat v. Sucherzewsti in ber gerichtlichen Berhandlung bom 16. April 4796. ex decreto vom 16. Degember 1797. eingetragen, woruber un= term 12. Marg 1798. ein Sypothefen= schein in vim recognitionis ausgefertigt ift. Diefe Poft ift mittelft ber ges richtlichen Beffions-Urfunde bom 13. 3a= nuar 1805. ber Marcianna verebelichte v. Bielska, verwittweten v. Wierzchlenska geb. b. Mycielska gebirt, bie Zeffion ift ex decreto pom 21. Mai 1805. fubingroffirt und barüber unterm 8. Juni 1805, ein Spothekenschein in vim re. cognitionis ausgefertigt. Diefe Supothekenscheine vom 12. Marg 1798. und bom 8. Juni 1805. nebft Beffione = Ur= funde pom 13. Januar 1805. find verloren gegangen und werben hierdurch mit bem Bemerten bffentlich aufgeboten, baß bon ber Berrichaft Goluchowo bie Guter

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéj majetności Goluchowa, za czasów Pruss południowych w obwodzie Kaliskim, teraz w powiecie Pleszewskim położonéj, zabezpieczoną jest w Rubr. (II.) III. Nr. 16 dla sukcessorów Ur. Felicyana Wierzch. leyskiego summa 3485 Tal. 8 dgr. czyli 20,912 złt. pol. na mocy przyznania Ur. Ignacego Suchorzewskiego właściciela w protokule sądonwym z dnia 16. Kwietnia r. 1796, stósownie do rozrządzenia z dnia 16. Grudnia 1797 roku względem któréj to summy na dniu 12. Marca r. 1798 wykaz hypoteczny w moc rekognicyj wydanym został. Summa rzeczona została sądownym aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 na rzecz Ur. Marcyanny z Mycielskich owdowiałej Zwierzchlejskiej teraz zamęžnéj Bielskiéj cedowana, a cessya stósownie do rozrządzenia z dnia 21. Maja r. 1805 subingrossowana, i został względem takowej na dniu 8go Czerwca r. 1805 wykaz hypoteczny w moc rekognicyi wydanym. mienione wykazy hypoteczne z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r.

Turdto, Jeblec, Macemo, Rajemo und Ezerminet abgezweigt find und bag auf beren Supotheken-Folien bas vorgedachte Rapital übertragen ift. Es werben alle Diejenigen, welche an die Poft von 3485 Rthir. 8 ggr. und die Spothekenscheine vom 12. Marg 1798 und vom 8, Juni 1805. nebft Beffione : Urfunde bom 13. Januar 1805. ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand, ober fonftige Brief-Inha= ber Unfpruche machen, aufgefordert, biefe Unfpruche fpateftene in bem vor bem Referendauins Duetfchte in unferem Infruftions = Bimmer angefetten Termine ben 4ten April 1842. Bormittags 10 Uhr anzumelben, widrigenfalls fie mit biefen Unspruchen an die Poft prafludirt, und bie vorgedachten Dofumente amorti= firt werben.

Pofen, ben 1. Dezember 1841.

Rbnigl. Preuß. Ober : Landes = Gericht, I. Abtheilung.

Partia polociole, educade ela elaci

december cowant us 515 Lai, 12 and

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das der Hedwig Theresa Jankowska, ber Belena Francisca und Julius Gierschbergschen Cheleuten, bem Adalbert Johann Nepomucen, bem Gregor Boleskaw, bem Leon Mathias, und ben Hyppolit

1805 wraz z aktem cessyjnym ż dnia 13. Stycznia r. 1805 zaginęły i wywołują się niniejszém z tém nadmienieniem publicznie, iż z majętności Goluchowa dobra Tursko, Jedlec, Macewo, Kajewo i Czerminek odłą. czone są, i że kapitał poprzednio pomieniony na kartach hypotecznych dóbr tych przeniesionym został. Wzywają się wszyscy, którzy do summy téi 3485 Tal. 8 dgr. i wykazów hypotecznych z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 oraz i aktu cessyjnego z dnia 13. Stycznia r. 1805 jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye roszczą, aby takowe naje później w terminie dnia 4. Kwietnia 1842 zrana o godzinie 10tej przed Ur. Dutschke, Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do summy téj wyłączeni i rzeczone dokumenta umorzone zostaną.

Poznań, dnia r. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. L. Wydziału.

Sprzedaź konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu przy starym rynku pod liczbą 62 leżąca, do Jadwigi Teressy Jankowskiej, Juliusa i Heleny Franciszki małżonków Gierschbergów, Wojciecha Jana NepomuceFoseph Geschwistern Jankowski gehbrige, in der Altstadt Posen am Markt sub No. 62. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 13,974 Athlie. 24 fgr.  $10\frac{1}{2}$  pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Negistratur einzusehenden Tare, soll am 26sten Juli 1842. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

over wassive i grab 8 . Is I shall

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Miteigenthumer Abglbert Johann Nepomucen Jankowski wird hierzu bffentlich vorgeladen.

Posen, den 28. Oktober 1841.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen.

Das den Agathe und Mathias Kaczmarekschen Sheleuten gehörige, im Dorfe Miskowo Posener Kreises sub No. 8. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 515 Athle. 12 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28 sten April 1842. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 10. December 1841.

Worldstead Newschile

na, Grzegorza Bolesława, Leona Macieja i Hipolita Józefa rodzeństwa Jankowskich należąca, oszacowana na 13,974 Tal. 24 sgr. 10½ fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przeyrzana być może, będzie dnia 26. Lipca 1842 przed południem o godzinie 11téj w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu współwłaściciel Wojciech Jan Nepomucen Jankowski, zapozywa się ninjejszém publicznie.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1841.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Gospodarstwo pod Nro. 8 w Miękowie położone, własnością Agaty i Macieja Kaczmarków małżonków będące, oszacowane na 515 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. K wietnia 1842 przed południem o godzinie 11tej w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 20. Grudnia 1841.

The Bull of Spice (3 may) 1990

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

Die den Christian und Constantia Kuhnschen Cheleuten gehörige, zu Lowin sub Nro. 42/14 belegene Halbhufnerwirthsichaft, abgeschätzt auf 230 Atlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 8. Juni 1842 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

wylaczony i wieczne am w ter mie-

6) Ueber ben Nachlaß des hierselbst am 19. Juni 1839 verstorbenen Seisenstebermeisters Carl Spiegel ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 9. Mai 1842 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts- Kath Cleinow im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an, zu welchem sämmtliche unbekannte Gläubiger und namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbekannte Katharina Stupin hierdurch vorgeladen werden.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borerechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, ben 11. Januar 1842. A. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. (Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyszeczu.

Gospodarstwo półhubne Krzyżanowi i Konstancyi małonkom Kühn
należące, w Łowiniu podliczbą 12/14
położone, oszacowane na 230 Tal.
wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 8. Gzerwca 1842 przed południem o godzinie totej w miejscu
zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Cillianulgen aufortest wieren.

Nad pozostałością tu na dniu 19. Czerwca 1839 r. zmarłego mydlarza Karóla Spiegel, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 9 go Maja 1842 o godzinie 9téj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego Ur. Cleinow, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, a mianowicie z pobytu niewiadomą Katarzynę Skupin niniejszem zapozywamy.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeńtswa, jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 11. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Kötktalvorladung. Ueber bas Bermögen bes hiefigen Kaufmanns Mosfes Hamburger ift am heutigen Tage ber Konkurs prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Unsfprüche an die Konkursmaffe steht am 27. Upril 1842. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Lands und Stadtgerichts. Direktor Kuhner im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unsprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen, welche am personlichen Erscheinen gehindert werden und benen es an Bekanntschaft am hiesigen Orte fehlt, werden die Herren Justiz. Commissarien hecht und Salomon vorgeschlagen, an die sie sich wenden und die sie mit Vollmacht und Information versehen können.

Rempen, ben 21. December 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Der Einlieger August Richter zu Lindenwerder und die Wittwe Krüger Anna Louise geborne Golig eben daher, haben mittelft Chevertrages vom 4. Februar c. vor Eingehung ihrer Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 11. Februar 1842.

the some of the Tient

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem tuteyszego kupca Moyżesza Hamburger, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 27. K wietnia 1842 o godzinie 9tej przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Dyrektorem Sądu Ziemskomieyskiego Kutzner.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téj mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Którzy dla osobistych przeszkód stawić się nie będą mogli, lub téż tu w Kempnie nie są obeznani, przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Hecht i Salomon, do których udać się, i ich w plenipotenscya oraz informacyą opatrzyć mogą.

Kempno, dnia 21. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że August Richter, komornik z Lipiogóry i wdowa Krüger, Anna Luisa z domu Golitz, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lutego 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 11. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

District the second

9) Der Gutsbesitzer Bronistaw von Dabrowski zu Winnagora und das Fraulein Veronika von Lacka zu Neustadt bei Vinne, haben mittelst Sebertrages vom 5. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kennt; niß gebracht wird.

Schroda, am 18. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Konsbufteur und Gutsbesitzer Linden und bessen Ehefrau Mathilde Wilhelmine Charssotte geborne Sasse zu Tuszkowo, welche in die hiesige Provinz verzogen, haben die Gemeinschaft, des in die She Eingesbrachten und des Erwerbes durch Verztrag vom 25. Januar v. J. ausgeschlossen. Lobsens, den 25. Februar 1842. Königl. Land = und Stadtgericht.

11) Alle biejenigen, welche an die 50 Rthlr. betragende Kaution bes hiesigen Lands u. Stadtgerichts-Erekutors Meyen aus seiner Dienst-Berwaltung Unsprüche zu haben glauben, werden hiermit aufgefordert, solche spätestens in dem am 25. April c. im hiesigen Gerichtslokale vor dem Lands und Stadtgerichts-Direktor Schmiedicke anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit präkludirt und an die Person ihres Schuldners werden verwiesen werden.

Wongrowit, ben 19. Februar 1842.

Ronigl. Land= u. Stabt=Gericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Bronisław Dąbrowski dziedzic dóbr Winnéjgóry i W. Weronika z Łąckich z Lwówka, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 18. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Konduktor i dziedzie dzie dóbr Linden i małżonka jego Mathilda Wilhelmina Karolina z domu Sasse z Tuszkowa, przeprowadziwszy się do tutejszej Prowincyi, wyłączyli ugodą z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność w małżeństwo wniesionego majątku i dorobku.

Łobżenica, dnia 25. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Wszyscy, którzy do kaucyi 50 tal. wynoszącej, exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Meyen, z czasu sprawowania jego służby, pretensye mieć mogą, wzywają się niniejszem, aby takowe najpoźniej w wyznaczonym tutejszym sądowym lokalu przed Dyrektorem Sądu Ziemsko-miejskiego W. Schmiedicke, na dzień 25. K wietnia r. b. w terminie zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami temi wykluczonemi, i do osoby swego dłużnika odesłanemi będą.

Wagrowiec, dnia 19. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie 12) Zekanntmachung. Jum Berstauf verschiedener Gegenstände, bestehend in Uhren, Eisen, Kleidungöstücken und Wäsche, steht am 21 sten März d. J. Vormittags 9 Uhr im Lokale des unterzeichneten Inquisitoriats Termin an, woszu Kauflustige mit dem Bemerken vorgesladen werden, daß den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung der Zuschlag gescheben wird.

Pofen, ben 7. Marg 1842. Ronigliches Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Do sprzedaży różnych rzeczy, jako to: zegarków, żelaza, odzieży i bielizny, na dzień 21. Marca r. b. zrana o godzinie gtej w miejscu podpisanego Inkwizytoryatu wyznaczony jest termin, na który chęć kupna mający z tem nadmieniemem się zapozywają, iż najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą rzeczy przybitemi zostaną.

Poznań, dnia 7. Marca 1842. Królewski Inkwizytoryat.

13) Auktion. Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Land, und Stadtgerichts wird ber Unterzeichnete im Termine ben 12ten b. Mts Nachmittags um 4 Uhr im Geschäfts-Lokale bes oben genannten Gerichts zwei braune Stuten, eine mit Blaffe, 5 Jahr, und bie andere mit kleinem Stern, 9 Jahr alt, dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen,

Pofen, ben 11. Marg 1842. Groß

Ronigl. Land = und Stadtgerichte-Auftione-Commiffarius.

14) Bekanntmachung. Mittwoch ben 16ten b. Mts. Bormittage um 11 Uhr werden jenseits der Barthe, in den sogenannten Beiden, und zwar: dicht am Baffer, auf dem Platze zwischen den Schiffbauern Neumann und Wiedesmann, 100 Stuck eichene Schiffsknie (auch Branken genannt) im Bege der Licitation gegen gleich baare Bezahlung, durch den Unterzeichneten verkauft.

Dofen, ben 10. Marg 1842.

Rappolt,

Land : und Stadtgerichte = Exefutor.

15) Guts-Berpachtungen. Bon Johannis d. J. ab follen 4 zur Herrschaft Borzeciczfi, Krotoschiner Kreises, im Großherzogthum Posen, gehörende Borwerke in brei Pachtschlusseln aus freier hand verpachtet werden. Die hierauf restektirenden herren Dekonomen belieben die Pachtbedingungen, nachdem sie sich durch Qualifikations-Utteste legitimirt haben, in Posen bei dem Herrn Landgerichts-Rath Gregor, oder in Borzeciczki auf dem Wirthschafts-Umte einzusehen.

Borgeciczti, im Februar 1842.

Das Graffich v. Rabolinsfi'sche Wirthschafte : Umt.